Ul Hollie

N= 21.

# Posener Intelligenz Blatt.

# Mittwoche, den 12. Mar; 1823.

## Angekommene Fremde vom 6. Marg 1823.

hr. Kaufmann Schlundt aus Frankfurt a. M., I. in Nro. 243 Breslauersftraße; hr. Oberamtmann v. Twardowski nebst Frau und Familie aus Dziechowo, hr. Oberamtmann Selbstherr aus Gosciejewo, hr. Gutsbesitzer v. Grabski aus Maikdruf, hr. Regierungs-Rath Schirmeister aus Flatow, I. in Nro. 384 Gerberstraße; hr. Gutsbesitzer von Zielinski aus Nieszawo, hr. Gutsbesitzer von Krzyzanowski aus Obiecanowo, hr. Gutsbesitzer v. Drwenski aus Brodowo, I. in Nro. 391 Gerberstraße; hr. Landgerichts-Affessor Fentsch aus Meseritz, I. in No. 95 Markt; hr. Postsekretair Neber aus Konigsberg, I. in Nro. 165 Wilsbestweiter.

# Den 8. Marg.

hr. Regierungs-Nath Langner und Hr. Calculator Wenzel aus Warschau, Hr. Kriegs-Rath Gerlen aus Berlin, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Graf v. Kwilecki aus Robelnik, Hr. Gutsbesißer v. Wensierski aus Zakrzewo, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesißer v. Dzieduszycki aus Neudorsk, Hr. Gutsbesißer v. Mielzynski aus Pawlowice, I in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Kausmann Schulk aus Stettin, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer von Strynkowski aus Kinkowo, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

# Den 9. Marg.

Hr. Gutsbesitzer von Oppeln Bronikowski aus Dsinfzewo, Hr. Domaisnens Beamte Haak aus Mieszyno, I. in Nro. 244 Brestauerstraße; Hr. Gutsbeschier von Grabowski aus Spyniewo, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesitzer von Wierkoczewski aus Anbinko, Hr. Gutsbesitzer v. Koczorowski aus Bysoti, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Jaraczewski aus Jaworowo, I. in Mro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Morawski aus Vialopp, I. in No. 210 Wilhelmsstraße; Hr. v. Michalowski, Kapitain in der Armee, aus Miloslaw, I. in Mro. 26 Walischei.

Ubgegangen.

hr. Kaufmann Schmidt nach Wrietzen, die herren Silber und Schillmann n. Prochnom, die Kaufleute Siemert und herrmann n. Grüneberg, hr. v. Toporöfi n. Santomischel, Fran Fürstin v. Sulfowöfa n. Reisen, hr. Kriegsrath Gesler n. Bromberg.

Alegationing of Remide from 6. Milly 1823.

Bekanntmachung. h lingting bila

Mittelft allerhochfter Rabinets = Drbre pom 7ten Dezember v. J. haben bes Ronigs Majeftat zu bestimmen geruht, baß wegen ber nach bem Urt. 30 bes Parifer Friedens bom 3oten Mai 1814 bem Preufischen Staate gur Laft fallenden, und nach ben Deftimmungen ber fruhern allerhochften Rabinets = Drbre vom 3ten Februar 1820 ju befriedigenden Unfpruche ber Staats = Bau = Glaubiger aus ber frangofischen Bermaltunge Beit in ben neu und wieber eroberten Provingen, welche ihre Bauwerke am letten Dezember 1812 noch nicht beendigt hatten, nunmehr ein Schluß-Liquidatione-Berfahren eingeleitet und ein offentliches Aufgebot babin erlaffen werbe, baß alle noch un= berichtigten Forberungen biefer Urt, fie mogen aus der Civil- oder Militair Berwaltung herrubren, und bei irgend einer Behorbe bereits angemelbet worden fenn ober nicht, binnen einer Praclusiv-Frist bon brei Monaten, bon bem Tage ber gegenwartigen Befanntmachung an geObwiesczenie.

Przez Naywyższy rozkaz gabinetowy z dnia 7. Grudnia r. z. raczył N. Król postanowić, ażeby względem, podług Artykulu 30. pokoju paryskiego z dnia 30. Maja 1814. na państwo Pruskie spadaiących, i wedle postanowień dawnieyszego Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 3go Lutego 1820. zaspokoić się maiących pretensyi wierzycieli rządowych, pochodzących za budowle z czasu administracyi francuzkiey w nowo nabytych i odzyskanych prowincyach, którzy swych budowli z ostatnim Grudnia 1812 ieszcze niebyli pokończyli, ostateczne likwidacyjne postępowanie było przedsięwziętém i publiczne wezwanie wydaném, iżby wszelkie niezaspokoione ieszcze pretensye tego rodzaiu, pochodzące bądź z cywilney lub woyskowey administracyi, i u któreykolwiek władzy iuż zameldowane lub nie, w przeciągu terminu prekluzyinego trzech miesięcz- rechnet, bei bem Ministerio bes Schatzes angemeldet werden muffen.

Das unterzeichnete Ministerium bringt biese allerhöchste Verordung Behufs der Beachtung von Seiten der noch unbefriebigten Interessenten, hiermit zur öffentelichen Kenntniß, mit dem Beifügen, daß alle und jede bis zum Ablauf der vorgesdachten Präelusiv = Frist nicht besonders angemeldeten Unsprüche, der gleichmäßigen allerhöchsten Bestimmung zufolge, alsdann ohne Weiteres für präeludirt und ungültig erachtet werden.

Verlin ben 4. Februar 1823.

Minisferium des Schatzes.
(gez.) v. Lottum.

Ebictal = Vorladung.

Ueber das Vermögen des hierselbst verstorbenen Burgers Undreas Irzenicki, ist auf den Antrag des Galezewski als Vormund der hinterbliebenen Minorennen der erbschaftliche Liquidations-Prozes ersöffnet worden.

Es werden daher alle diejenigen, welsche an diese Masse Ansprüche zu haben vermeinen, aufgefordert, in dem auf den 15. April k. J. Bormittags um g. Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath v. Ollrych in unserm Instructions= Zimmer angesetzten Liquidations= Termin ihre Forderungen anzumelden, und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls die Ausbleisbenden aller ihrer etwanigen Borrechte für verlustig erklärt und mit ihren Fors-

nego, od dnia ninieyszego obwie szczenia rachuiąc, do Ministerstwa Skarbu zameldowano.

Podpisane Ministerstwo, naywyższe to postanowienie w celu stosowania się ze strony niezaspokoionych
ieszcze interessentow, ninieyszem
do wiadomości powszechney podaiąc,
oświadcza, iż wszelakie do upłynienia owego prekluzyinego terminu niepodane wyraźnie pretensye, stosownie do tegoż samego Naywyższego
postanowienia, od owey chwili za
prekludowane i nieważne uznane zostaną.

Berlin dnia 4. Lutego 1823.
MINIS FERSTWO SKARBU.
(Podp.) Lottum.

Zapozew edyktalny.

Nad maiątkiem obywatela Andrzeja Zrzenickiego tu w mieyscu zmarłego, został na wniosek Sz. Gałęzewskiego opiekuna nieletnich dzieci pozostałych, process likwidacyjny otworzonym.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do massy tey iakowe pretensye mieć mniemaią, aby w wyznaczonym na dzień 15. Kwietnija r. pr. o godzinie 9 zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ollrych w izbie naszey instrukcyjney, terminie likwidacyjnym, pretensye swe podali, i należycie udowodnili, w przeciwnym atoli razie, niestawaiący, pierwszeń-

berungen nur an bassenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden sollen.

Pofen ben 11. December 1822. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Z.

stwo swe utracą, i z pretensyami swemi, tylko do tego, co po zaspokoieniu melduiących się wierzycieli z massy pozostanie, odesłani będą. Poznań dnia 11. Grudnia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arreft.

Ueber bas Bermogen bes hiefigen Leberhandler R. S. Munt ift ber Concurs eroffnet, und bie Stunde der Eroff= nung auf heute Mittag bestimmt worden. Es werden daher alle diejenigen, welche Gelb, Pratiofen, Documente ober Brief= Schaften des Gemeinschuldners hinter fich haben, aufgefordert, nicht bas geringfte babon an irgend jemand ju verabfolgen, vielmehr und fofort davon Anzeige gu machen, auch bergleichen Gelber, Effec= ten und Briefschaften, mit Borbehalt ihres baran habenden Pfand= und andern Rechts an unfer Depositorium abzulie= fern, widrigenfalls die geleiffete Bahlung ober Ausantwortung für nicht geschehen erachtet, und die Beitreibung anderweit gum Beften ber Maffe verfügt werden wird. Diejenigen, bie bergleichen Effec= ten und Gelder verschweigen, ober gu= ruckhalten, haben überdies noch zu ge= wartigen, baß fie ihres baran habenden Pfand= ober andern Rechts werben fur verluftig erflart werden.

Pofen ben 6. Februar 1823. Konigl. Preuß. Landgericht. Areszt otwarty.

Nad maiatkiem tuteyszego handlerza skor R. H. Munk konkurs otworzonym został, i godzina otworzenia dziś w samo południe postanowioną została, zalecamy przeto wszystkim tym, którzy od dłużnika tego iakiekolwiek w pieniędzach, effektach, kleynotach lub dokumentach u siebie w zachowaniu maia, aby z nich naymnieyszego szczegołu nikomu niewydawali, owszem nam natychmiast wiernie o tém donieśli i takowe piniadze, effekta i dokumenta z zastrzeżeniem swych praw, które im do nich służą do depozytu Sądu naszego złożyli, w przeciwnym bowiem razie nastapiona wypłata czyli wydanie za nie nastąpioną uważaną i na dobra massy powtornie ściągnioną będzie. Posiadacze zaś takowych piniędzy i effektów, którzyby takowe zataili lub zatrzymali, pomimo tego oczekiwać moga, iż prawa swe do nich miane zastawne lub inne utracą.

Poznań dnia 6. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

dernifer and of the rein relation from the property distributions of

## Subhaftations=Patent.

Auf den Antrag des Eurafors der Xasper von Bronisschen Liquidations-Masse, sollen die im Schrimmer Kreise 4 Meilen von Posen, 2 Meilen von Schrimm und I Meile von Neustadt belegenen, zu gesdachter Masse gehörigen, und nach der gerichtlichen Taxe vom 26. August v. J. auf resp. 20,848 Ktlr. 18 ggr. 7 ps. und 46,241 Ktlr. 15 ggr. 1\frac{1}{3} pf gewürdigten Güter Gogolewo und Zaboroswo mit allem Zubehör im Wege der öffentlichen Subhastation verkauft werden. Zu diesem Behuse haben wir die Viestungs-Termine auf

ben 14. Juni,

ben 16. September, und

ben 16. December c.

Vormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichterath Elener in unserm Gerichts=

schlosse angesetzt.

Rauflustige werden daher aufgefordert, in gedachten Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen, falls nicht gesetliche Umsstände eine Ausnahme nothig machen.

Wer bieten will, hat eine Caution von 1000 Athlie, in termino zu erlegen. Die Tax=Acten können jederzeit in unserer Rez gistratur eingesehen werden. Die ihrem Wohnorte nach unbekannten Realgläubiz ger dieser Guter, und zwar:

1) die Helene von Dobrosloweka geborne von heretzlowepka; Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kuratora massy likwidacyiney Xawerego Bronisza, dobra w powiecie Szredzkim o 4 mile od Poznania. 2 mile od Szremu i o 1 milę od Lwowka położone, do massy quest. należące, i podług taxy z dnia 26. Sierpnia r. z. na resp. 20848 tal. 18 dgr. 7 d. i 46241 tal. 15 dgr. 1 d. ocenione, pod nazwiskiem Gogolewo i Zaborowo z wszystkiemi przynależytościami w drodze publiczney subhastacyi sprzedane bydź maią. Termina licytacyine wyznaczyliśmy przeto na dzień 14. Czerwca,

16 dzień Września,

16 dzień Grudnia r. b. przed południem o godzinie o przed delegowanym Sędzią Elsner w izbie naszey instrukcyjney.

Ochotę kupna maiących wzywamy przeto, aby w terminach tych, z ktorych ostatni iest peremtoryczny, stanęli, licyta swe podali, a naywięcey daiący spodziewać się może przysądzenia, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

Kto licytować chce, kaucyą tal. 1000 w terminie złożyć powinien. — Akta tyczące się taxy, każdego czasu w Archiwie naszym przeyrzane bydź mogą. Wierzyciele realni dobrtych, których mieszkanie iest nam nieznane, a to:

1) Ur. Helena z Hersztopskich Dobrosławska.

- 2) die Justina Tymineta geborne von Efrzetyeka;
- 3) bie Barbara v. herbztopefa;
- 4) die Barbara Dreerzbinefa geborne von Koztowefa;
- 5) die Apolonia von Noskowska geborne v. Godzinska,

werden hierdurch zur Wahrnehmung ihzer Gerechtsame vorgeladen, widrigenfalls im Falle ihres Ausbleibens dem Meistbietenben nichtnur der Zuschlag ertheilt, sonzbern auch nach Erlegung des Kaufquanti die Löschung der eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zwecke der Produktion der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Posen ben 14. Januar 1823. Konigl. Preuß. Landgericht.

2) Ur. Justyna z Skrzetuskich Tyminska.

3) Ur. Barbara Hersztopska.

- 4) Ur. Barbara z Kozlowskich Dzierzbińska.
- 5) Ur. Apolonia z Godzińskich Noskowska.

wzywaią się ninieyszem, aby praw swych w terminie bronili, w przeciwnym bowiem razie, i gdy niestaną, przysądzenie dobr dla naywięcey daiącego nastąpi i po zapłaceniu plusliciti, wymazanie zaintabulowanych i do percepcyi nie przychodzących pretensyi, a co do ostatnich bez produkowania w tey mierze dokumentów rozporządzonem zostanie.

Poznań dnia 14. Stycznia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Um 17. b. M. Vormittags um 11 Uhr follen auf dem Landgerichts=Schloß= hofe zwei Pferde, Gefhirre und Wagen meistbietend verkauft werden.

Pofen den 11. Marg 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwiesczenie.

Dnia 17. m. b. maią zrana o godzinie 11 bydź w podworzu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego dwa konie, szory i bryczka naywięcey daiącemu sprzedane.

Poznań d. 11. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Den 24. Marz c. Vormittags um 9 Uhr werden durch den Candgerichts=Resferendarius George in dem den Dabectisschen Schleiten gehörigen, hier am Markte unter Nro. 90 belegenen Hause folgende Wohnungen:

1) eine Treppe boch vorne heraus eine

Obwiesczenie.

Dnia 24. Marcar. b. zrana o godzinie 9 przez Referendaryusza Sądu Ziemiańskiego George w kamienicy małżonków Dąbeckich tu wrynku pod liczbą 90. położoney następuiące mieszkania

1) na pierwszym piętrze z przodu

Stube mit Alfoven, eine Stube nach hinten, Ruche, Holzstall, Reller und Rammer im Hintergebaube,

2) im zweiten Stock nach vorne heraus zwei Treppen hoch eine Stube mit Alfoven, Ruche und drei Treppen hoch eine Kammer, parterre die Holzkammer und Keller,

auf ein Jahr meiftbietend vermiethet mer-

Die Bedingungen konnen in ber Regi= fratur eingesehen werden.

Posen ben 13. Februar 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das unter Nro. 8. auf bem biefigen Dohme belegene Stanislaus Zakrzewiczsiche Haus, nebst Pferdestall, Wagenschuppen und 1½ Morgen culmisch grossen Gemüse- und Obstgarten, soll von Oftern d. J. bis dahin 1824 meistbietend im Termine ben 22. März 1823., Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputieren Landgerichtsrath Hebdmann in unserm Partheienzimmer vermiethet werden, wozu Miethslustige mit dem Eröffnen einzeladen werden, daß die Miethsbedingungen in der Registratur eingesehen werden können.

Posen ben 24. Februar 1823. Konigl. Preuß, Landgericht. na ulicę pokoy i alkierz, pokoy w tyle z kuchnią, drwalnią, sklepem, i komora w tylnym domu.

2) na drugim piętrze z przodu na ulicę o dwóch schodach pokoy z alkierzem, kuchnia, na trzecim piętrze komora, parterre schowanie do drzewa i sklep, na rok ieden naywięcey daiącemu wypuszczone będą.

Warunki w registraturze przeyrza-

ne bydź maią,

Poznań dnia 13. Lutego 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Dom Stanisława Zakrzewicza pod liczbą 8 na Tumie tuteyszym położony wraz z staynią, wozownią, ogrodem i sadem 1½ morgi chełmińskiey zawieraiącym od Wielkiey nocy r. b. do Wielkiey nocy 1824 r. w terminie dnia 22. Marca 1823 zrana o godzinie 9 przed deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziem. Hebdman w izbie naszey instrukcyiney więcey daiącemu wypusczony bydź ma, na który ochotę naięcia maiących z tém oznaymieniem wzywamy: iż warunki naymu w registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 24. Lutego 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Die Ackerwirthschaft bes Borwerks Wilde bei Posen, wozu 1½ Jufe culmisch Maaß Ackerland gehort, und das bei demselben befindliche Brauhaus nebst dem Recht, die hiesigen Kämmerei= Dörfer mit Bier zu verlegen, soll anderweit auf ein Jahr vom 1. April d. J. bis 1. April 1824 meistbietend verpachtet werden, jedoch der Acker und Brauerei getrennt von einander. Der Termin hierzu steht auf den 22 sten März 1823 Bormitztags um 9 Uhr vor dem Landgerichtszrath Hebdmann im Gerichts-Locale an.

Die Bedingungen konnen in ber Re=

giftratur eingesehen werben.

Posen den 24. Februar 1823. Konigl, Preußisches Landgericht.

Bekanntmachung.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß im Termine den 18. März 1823 Bormittags um 10 Uhr vor dem Landsgerichts=Referendarius Arzywdzinski in unserm Gerichtsschlosse eine Tisch=Uhr im Wege der dffentlichen Licitation gegen gleich baare Bezahlung an den Meistsbietenden verkauft werden soll.

Posen den 8. Februar 1823. Konigl, Preuß, Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Gospodarstwo folwarku Wildy pod Poznaniem do którego 11 huby chelmińskiey miary roli należy z złączonem do tego browarem oraz prawem wyszynku piwa po wsiach tuteyszych kamlarnych na rok ieden, od 1. Kwietnia r. b. do tegoż dnia 1824 ro. ku, naywięcey daiącemu, oddzielnie iednak rola i browar wydzierzawione bydź maią. Termin tym koncem na dzień 22. Marca 1823 r.b. o godzinie gtey zrana przed Sędzia Ziemiańskim Hebdman w lokalu sądowym wyznaczony został. Warunki w registraturze przeyrzane bydź moga.

Poznań dnia 24. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, że w terminie dnia 18. Marca 1823 ogodzinie 10 zrana przed Referendaryuszem Krzywdzinskim w izbie naszey instrukcyiney zegar stołowy w drodze publiczney licytacyi naywięcey daiącemu za gotową zapłatą sprzedany bydź ma.

Poznań dnia 8. Lutego 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

# Erste Beilage zu Mro. 21. des Posener Intelligenz : Bfatt 3.

Subhaftations=Patent.

Die im Schrodaer Rreife belegenen, jum Nachlaß ber verftorbenen Conftantia v. Urbanowsta gehörigen Guter Chudzice und Vierachno, welche nach ber gerichtli= chen Tare auf 46,923 Mtlr. 15 ggr. 4 pf. gewurdigt worden, follen auf ben Untrag der Erben Theilungshalber im Wege ber freiwilligen Gubhaftation offentlich an ben Meiftbietenden verkauft merden.

hierzu find bie Bietungs=Termine auf ben 29. Januar, den 30. April, und ber peremtorische Termin auf

ben 18. Juli 1823

vor bem Deputirten Landgerichterath Culemann fruh um 9 Uhr allhier angefett.

Alle Rauflustige und Rauffahige werben zu bemfelben mit dem Bemerken ein= geladen, baf in dem letten Termin ber Zuschlag nach vorgangiger Genehmigung ber Intereffenten erfolgen foll, in jofern nicht gesetzliche. Umstände eine Ausnahme gulaffen.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation gelaffen werden fann, 1000. Rtlr. Caution bem Deputirten zu erlegen.

Die Bedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Pofen den 4. October 1822.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Chudzice i Pierzchno w Powiecie Sredzkim leżące, a do pozostałości zmarłey Konstancyi Urbanowskiey należące, które podług taxy sadowey, na 46,923 tal. 15 dgr. 4 f. otaxowane zortaly, na wniosek Sukcessorów dla podziału w drodze dobrowolney subhastacyi publicznie naywięcey dającemu sprzedane bydź maia. W tym celu wyznaczone zostały termina na dzień

29. Stycznia 1823.,

30. Kwietnia -

i termin zawity na dzień

18. Lipca 1823.,

przed Deputowanym Sędzią Culemann zrana o godzinie 9. w mieyscu.

Wszystkich ochotę kupna maiących a zdatność posiadaiących zapozywamy z tem oznaymieniem, że w terminie zawirym przyderzenie za poprzedniczem potwierdzeniem Interessentów nastąpi, ieżeli prawne przyczyny nie będą na przeszkodzie. Kto licytować chce, i nim do licytacyi przypusczonym bydź może kaucyą 1000 tal. Deputowanemu złoży. Warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 4. Październ. 1822. Konigl. Preufisches Landgericht. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Das zur Frankeschen Nachlaß = Masse hier am Bromberger Thor unter Nro. 95 belegene Hotel de Pologne soll von Oftern dieses Jahres ab, auf drei nach einander folgende Jahre meistbietend verspachtet werden.

Der Termin steht auf ben 22 sten Mart b. J. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichtsrath Culesmann in unserm Instructiones-Zimmer an.

Die Bedingungen konnen in ber Regi=

Posen ben 4. Marg 1823.

Ronigl. Preuß. Land gericht.

Ebiktal = Citation.

Die unbekannten Glaubiger ber Raffe bes Konigl. Preuß. 6. Ulanen-Regiments (2. Weftpreuß.), welche aus bem Jahre 1822 an die Raffe Diefes Regiments Un= fpruche zu haben vermeinen, werden hier= burch aufgefordert, in dem auf den 17. Juni 1823 fruh um 10 Uhr bor bem Landgerichte-Referendarius Ribbentrop in unferm Gerichtoschloß angesetzten Liqui= bations = Termine ihre Forderungen ent= weder perfonlich ober durch gesetzlich zu= låßige Bevollmachtigte anzumelden, und mit gehörigen Beweismitteln zu unter= ftugen. Im Fall ihres Ausbleibens ha= ben fie zu gewärtigen, baß fie mit ihren Unsprüchen an die in Rede ftebende Raffe pracludirt, und blos an die Perfon bes-

#### Obwiesczenie.

Oberza Hotel de Pologne przy bramie Wronięckiey pod liczbą 95 położona do massy pozostałości Franke należąca od Wielkiey nocy r. b. na trzy posobie idące lata naywięcey daiącemu wydzierzawiona bydź ma.

Termin na dzień 22. Marcar. b. zrana o godzinie 9 przed delegowanym Referendaryuszem SąduZiem. Culemann w izbie instrukcyjney Sądu Naszego wyznaczony został. Warunki w registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 4. Marca 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Wierzycieli niewiadomych kassy królewsko pruskiego 6. Pułku Ułanów (2. Zachodniego) którzy z roku 1822 iakowe pretensye do kassy wspomnionego regimentu mieć mniemaia, ninieyszém wzywamy, aby w terminie na dzień 17. Czerwca 1823 zrana o godzinie 10 przed delegowanym Sadu Ziemiańskiego Referendaryuszem Ribbentrop wizbie na. szey instrukcyiney wyznaczonym pretensye swe, albo osobiście, albo przez pełnomocników prawnie wylegitymowanych podali i potrzebnemi dowodami wsparli. W razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do massy w mowie będacey prekludowani, i tylko do ojenigen, mit dem sie contrahirt haben, werden verwiesen werden.

Posen den 23. Februar 1823. Königk, Preuß, Landgericht. soby tych, z którymi kontrakt zawarli wskazani zostana.

Poznań dnia 23, Lutego 1823. Król, Pruski Śąd Ziemiański:

#### Ebictal Vorladung.

Auf ben Antrag bes Curators ift über ben Nachlag bes am iten Septem= ber 1820 zu Wronke verstorbenen Bur= germeifters Abam Madensti ber erb= schaftliche Liquidations Prozeß eröffnet worden. Es werden baher alle biejeni= gen, welche an ben Nachlaß Unfpruche zu haben vermeinen, aufgefordert, in bem auf ben 28ten Man b. 3. Vormittags um 9 Uhr vor bem Depus tirten Landgerichts-Uffeffor Schneider in unferm Gerichts = Schloße angesetzten Li= quidations = Termine, ihre Unspruche an= jumelben, und mit gehörigen Beweiß= mitteln zu unterfingen, im Musblei= bungefalle aber ju gewärtigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur ver= luftig erflart, und mit ihren Forderun= gen pracludirt und nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben durfte, verwiesen werden follen.

Posen den 4. Januar 1823. Königl. Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Kuratora massy Ur. Jonemanna Kommissarza Sprawiedliwości nad pozostałością niegdy Burmistrza Adama Madeyskiego dnia 1. Września 1820 r. w Wronkach zmarłego, proces likwidacyiny otworzonym został. Wzywamy przeto wszystkich, którzy do massy tey iakowe pretensye mieć mniemaią, aby w terminie na dzień 28. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sądu Ziemiańskiego Assessorem Schneider wizbie naszey instrukcyiney wyznaczonym, pretensye swe podali, i potrzebnemi dowodami wsparli, w razie zaś niestawienia się spodziewać się mogą, iż wszystkie im służące prawa utracą, z pretensyami swemi prekludowanemi i tylko do tego oddalonemi zostaną co po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli z massy pozostać się by mogło.

Poznań d. 4. Stycznia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations=Patent. Das allhier am Markte unter Nro. 44 belegene, zu der J. G. Treppmacherschen Concurs = Masse gehörige brei Etagen hohe massive Vorder=und hinter Wohn=

Patent Subhastacyiny.

Czyni się wiadomo, iż dom tu w Rynku pod liczbą 44 położony haus, welches auf 14041 Atlr. 13 ggr. im Monat Januar 1817 abgeschäft ift, foll wegen im Jahr 1818 nicht erfolgter Subhastirung, auf den Antrag der Eu-ratoren der gedachten Concurs = Masse Muslicitando verkauft werden.

Besitzfähige Kauflustige werden daher aufgefordert, sich in den binnen sechs

Monaten und zwar auf

ben 10. December 1822, ben 15. Februar 1823, und ben 14. April 1823,

in unserm Gerichts=Locale angesetzten Bietungs=Terminen, wobon der dritte und letzte peremtorisch ift, vor dem Deputirten Landgerichtsrath Culemann Vormittags um 9 Uhr personlich oder durch gesetzlich legitimirte Mandatarien einzusinden, und ihre Gebote zum Prostocolle zu geben.

Die Taxe und Kaufsbebingungen können in der Registratur des unterzeicheneten Landgerichts nachgesehen werden, und der Meistbietende hat ins besondere den Zuschlag gegen baare zur Hälfte am Tage der Publication des Udjudicationse Wescheides, und zur andern Hälfte aber am Tage der Natural uebergabe des gedachten Grundstücks ad Depositum des erwähnten Landgerichts zu leistenden Zahlung des Meistgebots ohnsehlbar zu gewärtigen, in sofern nicht gesesliche Umsstände eine Ausnahme zulassen.

Posen ben 26. August 1822.

Ronigl, Preug, Landgericht.

o trzech piętrach z przodu i w tyle mieszkalny murowany, do npadłości J. G. Treppmacherów należący, w miesiącu Stycznia 1817 na summę 14,041 Tal. 13. dgr. otaxowany, względem nienastąpioney w roku 1818 subhastacyirzeczonego gruntu na wniosek Kutatora rzeczoney upadłości, przez publiczną licytacyą więcey daiącemu sprzedany bydź ma.

Ochotę i kwalifikacyą do kupna powyższey nieruchomości maiąci, wzywaią się ninicyszem, aby się woznaczonych niżey terminach w ciągu sześciu miesięcy przed Deputowanym Sędzią Sądu naszego Culemann

> na dzień 10. Grudnia 1822, na dzień 15. Lutego 1823, na dzień 14. Kwietnia 1823,

w zamku sądowym zrana o godzinie o lové się maiącym, z których ostatni pereintoryczny, osobiście, lub przez prawnie upoważnionych Pełnomocników stawili, i swoie licyta do protokółu podali.

Taxa i warunki kupna można codziennie w Registraturze Sądu naszego, przeyrzeć, a pluslicytant spodziewać się może, iż mu kupno domu takowego za złożeniem w gotowiźnie pierwszey połowy w dniu publikacyi rezolutu przysądzenie, a w drugiey połowie summy zalicytowane y w dniu tradycyi do Depozytu Sądu swego nastąpić maiącem niezawodnie przybite zostanie, ieżeli prawna nie zaydzie przeszkoda.

Poznań d. 26. Sierpnia 1822.

Król. Prus. Sad Ziemiański.

#### Ebictal-Vorlabung.

Das Königliche Landgericht zu Brom= berg macht biemit befannt, bag nachfte= hende Documente, über die, für die Ca= tharina von Godf verehelicht gewesene v. Mieroslamska im Supotheken = Buche bes Inowraclawer Kreife belegenen freien Allodial=Rittergute Mieroslawice No. 166 cum attinentiis sub Rubr. III. Nr. 3. ex decreto vom 21. Februar 1785 ein= getragene Brautschatssumme von 6666 Rthlr. 16 ggr. oder 40000 Fl. poln., und uber bas fur biefelbe sub Rubr. III. Nr. 4. ex decreto de eodem dato et anni eingetragene Grgenvermachtniß von 1666 Athlr 16 ggr. ober 10000 Fl. poln., die dem fur die gedachte Catha= rina von Godt verehelicht gewesenen von Mieroslawsta modo beren alleinigen Er= ben und Bruder Ignat v. Gost, vom vormaligen hiefigen Sofgerichte unterm 17. November 1798 ausgefertigten Res cognitions-Scheine uber Diefe Poften annectirt gewesen, verloren gegangen; und awar:

- a) die mit bem Ignah von Godf aufgenommene Verhandlung über die Versicherung an Eidesstatt d. d. Inowraciam den 25. October 1798;
- b) ber gerichtlich beglaubte Tobtenschein der Elisabeth von Smoczewefa vom 20. October 1798;
  - c) bas Zeugenverhön d.d. Inomraclam ben 27. August 1798.

didistrator opini versionili

Zapozew Edyktalny.

Krolewsko Pruski Sąd Ziemiański w Bydgoszczy czyni ninieyszém wiadomo, iż następne dokumenta, iako to na summę posagową 6666 talarów 16 dgr. czyli 40000 złotych polskich w moc dekretu z dnia 21go Lutego 1785. pod rubr. III. Nro. 3. na rzecz Ur. Katarzyny z Gosków byłey Mierosławskiey w księdze hypoteczney dobr Mierosławice Nro. 166. cum attinentiis w powiecie Inowrocławskim położonych intabulowaną, i na summe zapisową 1666 talarów 16 dgr. czyli 10000 złotych polskich w moc dekretu z dnia i roku tychże samych pod rubr. III. Nro. 4. w teyże samey księdze hypoteczney na rzecz wspomnioney Mierosławskiey wpisana, które to dokumenta do zaświadczenia hypotecznego na też summy dla rze. czoney Ur. Katarzyny z Gosków byley Mierosławskiey modo teyże iedy. nego sukcessora i brata Ur. Ignacego Goska przez bywszy Sąd Nadworny Bydgoski pod dniem 17go Listopada 1798. wygotowanego, dołączone byly, zatracone zostaly.

- a) Akt sporządzony z Ur. Ignacem Gosk względem złożonego zapewnienia w mieysce przysięgi d. d Inowrocław d. 25go Pazdziernika 1798.
- b) Sepultura Ur. Elzbiety Smoczarskiey z dnia 20go Października 1798. sądownie poświadczona.

de ober familie Rechte zu haben vertreinen

- d) bie von dem Anton von Mieroslaski seiner Shegattin Catharina von
  Gosk über die ihm inferirte Drautschaksumme von 40000 Fl. poln.
  oder 6666 Athlr. 16 ggr. ausgestellte Inseription de acto in castro crusviciensi sabbato in vigilia festi nativitatis Sti Johannis
  Baptistae anno 1764 und
- e) die von demselben, seiner vorgenannten Ehefrau über das Gegenvermächtnis von 10000 Fl. polin. oder 1666 Athlr. 16 ggr. ausgestellte Inscription de acto in castro crusviciensi feria sexta post dominicam rogationum proxima Anno 1764.

Da oben beregte beide Possen von resp. 6666 Athlir. 16 ggr. und 1666 Athlir. 16 ggr. und 1666 Athlir. 16 ggr. in dem Hypothekenbuche gelöscht, und in Pfandbriefen ad Depositum gezahlt, hiernächst von den Erben des Ignaß von Gosk auch bereits anderweit cedirt worden, so sollen auf den Anstrag der Eesssonarien, nähmlich:

des Augustin v. Trzebuchowski zu Korzuskowo;

des Joseph v. Steinborn zu Woycin, und

bes Kommerzien-Math Lowe zu Brom= berg,

die voraufgeführten Documente Behufs Auszahlung der mehrberegten Summen an derselben antortisirt werden. Wir fordern demnach alle diejenigen, welche an diese Documente Eigenthums-, Pfandoder sonstige Rechte zu haben vermeinen

c) Aktzeznania świadków d.d. Inowrocław dnia 27. Sierpnia 1798.

- d) Inskrypcya przez Ur. Antoniego Mierosławskiego na rzecz Ur. Katarzyny z Gosków małżonki swey na summę posagową 40000 złotych polskich czyli 6666 talarów 16 dgroszy wystawiona, de acto in castro Crusviciensi sabbato in vigilia festi nativitatis S. Joannis Baptistae anno 1764 i
- e) Inskrypcya przez tegoż samego na rzecz teyże małżonki swey na summę zápisową 10000 złotych polskich czyli 1666 talarów 16 dgroszy wystawiona, de acto in castro Crusviciensi feria sexta post dominicam rogationum proxima anno 1764.

A ponieważ powyżey rzeczone summy respective 6666 talarów 16 dgr. i 1666 talarów 16 dgr. w księdze hypoteczney wymazane, i w listach zastawnych do depozytu złożone, tudzież przez sukcessorów s. p. Ignacego Goska iuż cedowane zostały, przeto stosownie do wniosku cessyonaryuszów; to iest:

Ur. Augustyna Trzebuchowskiego w Korzuskowie,

Ur. Jozefa Steinborna w Woycinie i Wgo. Loewe Konsyliarza kupiectwa w Bydgoszczy,

dokumenta rzeczone celem wypłacenia onymże summ tychże umorzone bydź mala.

Wzywamy więc wszystkich tych,

auf, solche in dem auf den isten Juli d. J. vor dem Herrn Landgerichts= Rath Dannenberg anberaumten Termine anzuzeigen; widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen präcludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch die gedachte Documente amortisirt, und die mehr erwähnten Capitalien deren Cessionarien ausgezahlt werden sollen.

Bromberg den 6. Februar 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Jum bsfentlichen Verkauf bes unter Mo. 168 in der Stadt Bomst, im Kreise gleiches Namens gelegenen, von Lehm und Holz erbauten, den Johann Friedrich und Anna Rosina Wegnerschen Sheleuten zugehörigen Bohnhauses, welches nebst Bauplatz, Stall und Garten zusammen nach der gerichtlichen Taxe auf 376 Ktl. 23 sgr. 5 pf. abgeschäzt worden ist, haben wir im Bege der Erekution, da im letzen Termin sich kein Kaussussiger gemeldet hat, einen neuen Termin auf den 2 ten April d. J. in der Stadt Bomst Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichtsrath Herrn Hellmuth anderaumt.

Rauflustige und Besitzfähige werden hierdurch vorgeladen, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende, wenn sonst którzyby do dokumentów ninieyszych prawo własności, zastawu lub innego mieć mogli, aby takowe w terminie dnia 1. Lipca r. b. przed W. Sędzią Dannenberg naznaczoném podali, inaczey bowiem pewnemi bydź mogą, że z pretensyami swemi prekludowanemi zostaną, i wieczne im milczenie nakazane będzie, dokumenta zaś ninieysze umorzone, i summy rzeczone cessyonaryuszom wypłacone bydź maią.

Bydgoszcz dnia 6. Lutego 1823. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Do publiczney przedaży drogą exekucyi domostwo pod liczbą 168. w mieście Babimoście powiecie równegoż nazwiska położonego, w drzewo i glinę wybudowanego, Janowi Fryderykowi i Annie Rozynie Wegnerom małżonkom należącego, które wraz z płacem do zabudowania, staynią i ogrodem ogołem wedle taxy sądowey na 376 talarów 23 srb. 5 den. ocenione zostało, wyznaczyliśmy, ponieważ się w terminie ostatnim nikt z kupuiących nie zgłosił, termin nowy na dzień 2. Kwietnia r. b. w mieście Babimoście przed Sędzią Hellmuthem.

Ochotę kupna maiących, i posiadania zdolnych, wzywamy ninieyszem, aby się w terminie tym stawili i licyta swe podali, poczem przybi-

gesetzliche Umftande keine Ausnahme zu= laffen, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Kaufbedingungen und die Taxe können täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Meserit ben 17. Februar 1823. Kanigl. Preußisches Landgericht.

#### Ebiftal=Citation.

Die unbefannten Glaubiger, welche an bie Raffe bes erften Bataillons 3ten combinirten Landwehr=Referve=Regiments (Gnefen) Dro. 37 aus dem Jahre 1822 Forderungen aus irgend einem Grunde haben, werben hierdurch offentlich vor= gelaben, binnen 3 Monaten und fpate= ftens in bem auf den 26. April b. S. Morgens um 9 Uhr hierfelbst vom herrn Landgerichts = Referendarius Knoblauch angesetzten peremtorischen Termine ohn= fehlbar zu erscheinen und ihre Unspruche anzumelben, bei ihrem Ausbleiben aber ju gewärtigen, baß fie werden mit ihren Forberungen an die Raffe pracludirt und an die Person besjenigen verwiesen wers ben, mit bent sie contrabirt haben.

Gnefen ben 6. Januar 1823.

Ronigt, Preuß. Land gericht.

and the property of the proper

cie naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne niezayda, nastąpi.

Warunki kupna i taxę codziennie w registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz dnia 17. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele niewiadomi, którzy z iakiego kolwiek bądz źrodła do kassy Batalionu pierwszego skombinowanego Pułku trzeciego siły kraiowey (w. Gnieznie) Nr. 37. z roku 1822. mniemaia mieć pretensye, zapozywaią się ninievszém publicznie, aby w przeciagu trzech miesięcy a naypóźniey w terminie dnia 26. Kwietnia r. b., któreń iest peremtorycznym zrana na godzinę 9. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Knoblauch wyznaczonym niechybnie osobiście stawili się i z swemi pretensyami zgłosili się. - W razie albowiem przeciwnym spodziewać się moga, iż z pretensyami swemi do kassy rzeczoney mianemi prekludowanemi i do osob tylko z któremi kontraktowali, odesłanemi zostana.

Gniezno dnia 6. Stycznia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

# Zweite Beilage zu Nro. 21. des Posener Intelligent-Blatts.

Subhaftations = Patent.

Es soll das zu Alt-Tirschtiegel unter der Ro. 11 belegene, den Burger Ernft Wilhelm Kowalskischen Erben gehörige Grundfluck, beftehend in einer Bauftelle, einem kleinen Sauschen, zwei Wiefen, einem Garten und einer Pluste Ucher, welches alles zusammen auf 441 Mthlr. gerichtlich gewürdigt ift, im Wege ber Erekution offentlich an den Meistbieten= ben verkauft werden. Dazu haben wir einen peremtorischen Bietungs = Termin auf den 3oten Man b. J. Bormittage um 10 Uhr, bor bem herrn Landgerichts= Rath Lowe, in unferm Partheienzimmer, angesett, zu welchem Raufluftige, Besit= und Zahlungefahige eingelaben werden.

Der Zuschlag erfolgt mit Genehmigung bes Gläubigers, wenn keine gesetzlicht Hinderniffe eintreten, an den Meistbietenden. Die Kaufbedingungen werden im Termine bekannt gemacht, und die Taxe kann täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

-Meserit ben 20. Januar 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Grunta w starym-Trzcielu pod Nrem. 11. położone, sukcessorom obywatela Ernesta Gwilhelma Kowalskiego należące, z płacu do zabudowania, malego domka, dwóch łak, ogrodu i płoski roli się składaiące, a sądownie ogolem na 441 talarów ocenione, maią bydź drogą exekucyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Wyznaczywszy do tego termin peremtoryczno licytacyjny na dzień 30go Majar. b. przed sędzią Loewe w izbie stron, zapozywamy nań ochotę kupna maiacych posiadania i zapłacenia zdolnych. Przyderzenie nastąpi za zezwoleniem wierzycieli, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą. runki kupna w terminie oznavmionemi beda.

Taxa zaś codziennie w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Miedzyrzeczu d. 20. Stycznia 1823-

Król. Pruki Sąd Ziemiański.

Subhaftations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowroclawschen Kreise belegene, ben Gutsbesitzern v. Zielinski und v. Sumin= efi zugehörige Gut Markowice nebst Zu=

Patent Subhastacyiny.
Dobra Markowice pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim położone, do UUr. Zielinskiego i Suminskiego należące, wraz-

behör, welches nach der gerichtlichen Tape auf 67993 Atlr. 17 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag (der Gläubiger Schuldenhalber) öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 31. December d. J., den 5. April 1823, und der peremtorische Termin auf den 5. Juli 1823,

vor dem Herrn Landgerichts = Uffessor Mehler Morgens um 8 Uhr allhier an=

geseßt.

Desitzsähigen Käufern werden dieseTermine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem lesten Termine das Gut nebst Zubehor dem Meistbietenden zugesschlagen, und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern micht gesetzliche Gründs dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Bochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer

Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 29. August 1822.

Konigl. Preuß. Landgericht.

La Mark Coll College Second Control

zprzyległosciami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 67993 tal. 17 sgr. są ocenione, maią bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym koncem termina licytacyjne na

dzień 31. Grudnia r. b. dzień 5. Kwietnia 1823, termin zas peremtoryczny na

dzień 5. Lipca 1823, zrana o godzinie 8mey przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Mehlerem w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra te zprzyległosciami naywięcey daięcemu przybite zostaną na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

Wpraeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolnośc, doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoscz d. 29. Sierpnia 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

salimate state post 18 in about the sale file

Edictal = Citation.

Es werden alle diejenigen unbekannten Glaubiger, welche an die Raffe bes erften Bataillons (Polnisch Liffaschen) 19ten Landwehr=Regiments, fo wie an die Raffen ber dem Bataillon attachirten Cavallerie, Infanterie und Artillerie, welche brei verschiedene Waffengattungen ein Land= wehrbataillon im Frieden formiren, beffen Staab zu Liffa im Großherzogthum Do= fen steht, aus irgend einem rechtlichen Grunde aus bem Rechnungsjahre vom I. Januar bis ultimo Decembris 1822 Unforderungen zu haben, hierdurch of= fentlich vorgeladen, binnen 3 Monaten, und fpatestens in dem auf ben 10. Dai 1823 Vormittage um 9 Uhr angeset= ten peremtorischen Termin auf hiefigem Landgericht coram deputato Ausculta= tor Rathstock entweder personlich ober burch gesetzliche Bevollmachtigte zu er= scheinen, ihre Unspruche anzugeben und nachzuweisen, im Fall bes Musbleibens aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Forderungen an die gedachten Kaffen praeludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, und fie blos an die Person besjenigen, mit bem fie contrahirt haben, ober welcher die ihnen zu leiftende Zahlung in Empfang genom= men, und fie doch nicht befriedigt hat, werben vermiesen werden.

Frauftadt ben 30. December 1822.

Konigt. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Wszyscy ci niewiadomi wierzyciele, którzy do kassy pierwszego Batalionu (Leszczyńskiego w Wielkim Xiestwie Poznańskim) 19. Pułku obrony kraiowey, iako też do kassy Batalinowi temu wcieloney, a w czasie pokoiu ieden Batalion obrony kraiowey składaiącey iazdy, piechoty i Artyleryi, których sztab w Lesznie w Wielkim Xięstwie Poznańskim konsystuie, z iakiegokolwiek zrzódła z roku obrachunkowego od rgo Stycznia do końca miesiąca Grudnia 1822. pretensye mieć sądzą, zapozywaią się ninieyszem publicznie, ażeby w przeciągu trzech miesięcy, a naypózniey w dniu rogo Maja 1823., iako w terminie peremtorycznym zrana o godzinie gtey wtuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed delegowanym Ur. Rathstok Auskultatorem osobiście lub przez prawomocnie do tego upoważnionych pełnomocników się stawili i pretensye swoie podali i udowodnili, albowiem w razie przeciwnym spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do wspomnionych kass odsądzonemi zostaną, im w tey mierze wieczne milczenie na kazanem będzie i tylko do osoby tego się odeślą, z którym transakcye zawierali, lub który przypadaiącą im zapłatę odebrał a ich iednakże niezaspokoił.

Wschowa dnia 30. Grudnia 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Auf ben Antrag bes Commandeurs bes britten (Polnisch Liffaschen) Batail= Ions im britten Garbe = Landwehr = Regi= ment werben alle biejenigen unbekannten Glaubiger, welche an bie Raffe bes ge= bachten in Liffa garnisonirenden Batail= long aus irgend einem rechtlichen Grunde aus dem Zeitraume vom 1. Januar bis ultimo December 1812 Unforderungen zu haben vermeinen, hierdurch vorgela= bee, binnen 3 Monaten und fpateftens in bem auf ben to. Mai 1823 Bor= mittage um 9 Uhr angesetten peremto= rischen Termin auf hiefigem Roniglichen Landgerichte coram deputato Ausculta= tor Rathstock entweder personlich oder burd gesetlich zufaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Unspruche anzugeben, und nachzuweisen, im Fall bes Ausblei= bens aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Forderungen an die gedachte Raffe pracludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und bieselben blos an die Person besjenigen, mit bent sie contrabirt haben, oder welcher die ihnen zu leiftende Zahlung in Empfang genommen, und fie burch nichts befriebigt hat, werden verwiesen werden.

Franfadt den 30. December 1822. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Resolut in elect a lete Sedendric Mile

DE LAB LA FOR MARKET SHOW

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek kommendanta trzeciego Batalionu (Leszczynskiego w Wielkim Xiestwie Poznańskim) w trzecim pułku gwardyi obrony kraiowey, zapozywaią się wszyscy ci niewiadomi wierzyciele, którzy do kassy wspomnionego w Lesznie garnizonuiacego Batalionu z iakiegokolwiek prawnego zrzódła z czasu od Igo Stycznia do końca miesiąca Grudnia 1822. roku pretensye mieć sadzą, ażeby w przeciagu 3 miesięcy, a naydaley w terminie peremtorycznym na dzień 10go Maja 1823. zrana o godzinie otey w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed deputowanym Ur. Rathstok Auskultatorem wyznaczonym osobiście lub przez prawomocnie do tego upoważnionych pełnomocników stawili się. pretensye swe podali i udowodnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi do wspomnioney kassy bedą odsądzonemi, im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem zostanie i tylko do osoby tego, z którym tranzakcyą zawierali, lub którzy zapłate na nich przypadaiącą odebrał, a ich w niczem nie zaspokoił się odeslat a runtemed in particle & souther ug

Wschowa dnia 30. Grudnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

and the contract of the contra

Chilge Views Landgerickel

Subhaftations = Patent.

Die im Virnbaumer Rreise gelegenen der Gräfin von Mizczynska gehörigen Güter Kollno und Kachme cum att- et pertinentiis, welche nach der gerichtlichen Tare auf 69,949 Atlr. 9 ggr. 6½5 pf. gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag der Königl. Haupt-Vank zu Berlin Schuldenhalber öffentlich an den Meist- bietenden verkauft werden.

Dazu stehen brei Bietungs = Termine

auf den 11. October c.

auf den 25. Januar 1823.

auf den 30. April 1823.

wovon der lette peremtorisch ift, Bors mittags um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Landgerichtsrath Fleischer in uns

ferm Partheienzimmer an.

Rauflustige werden mit dem Bemerken vorgeladen, daß jeder Licifant, ehe er zum Gebot gelassen wird, eine Caution von 5000 Atlr. zu händen des Herrn Deputirten erlegen muß, und daß der Zuschlag an den Meistbictenden erfolgen soll, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Tave und fonstige Kaufbebingun= gen konnen in unserer Registratur taglich

eingesehen werden.

Meferit ben 3. Juni 1822.

in Private Mader. in a

Königl, Preuß, Landgericht.

The water to a side of the seek are at

Patent Subhastcyiny.

Dobra Kolno i Kamionna w powiecie Międzychodzkim położone, Hrabinie Miączyńskie y należące, które podług taxy sądowey na 69,949 tal. 9 dgr. 6 ½ f. ocenione zostały, maią bydź wraz z przyległościami i z przynależytościami na wniosek Królewskiego banku głównego w Berlinie naywięcey daiącemu z przyczyny długów, publicznie sprzedane.

Do tego wyznaczone są trzy termina

na dzień 11. Października r.b. na dzień 25. Stycznia 1823. i na dzień 30. Kwietnia 1823.

z których ostatni peremtorycznym iest, o godzinie gtey z rana przed Ur. Fleischer, Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w izbie naszéy instruk-

cyiney.

Ochotę kupna maiących wzywamy nań z tem nadmienieniem, że każdy nim do licytacyi przypusczonym będzie, musi kaucyą w kwocie 5000 Tal. do rąk Deputowanego złożyć, i że przybicie na naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli okoliczności prawne excepcyi niedozwalą.

Taxę i inne warunki kupna można codziennie w Registraturze naszéy

przeyrzeć.

election of the company of the supposition of the contraction

Międzyrzecz d. 3. Czerwca 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Es foll bas in ber Stadt Rabmer im Birnbaumer Rreife am Markte unter ber Mro. 29. gelegene, bem Burger Lucas Bachalefi gehörige Wohnhaus, nebst einer Schenne, Stallung und einer halben culm. Hufe Land, welches auf 213 Athlr. 20 fgr. gerichtlich taxirt worden ift. im Bege ber Exefution in dem am 9 ten April 1823 Vormittags um 10 Uhr bor bem Herrn Landgerichtsrath Helmuth anstehendem Termine offentlich an ben Meistbietenden verkauft werden, wozu wir Kauflustige, Besitz und Zahlungs= fähige mit dem Bemerken vorladen, baß ber Zuschlag an ben Meifibietenden mit Genehmigung bes Glaubigers erfolgt, wenn gesetliche Umftande feine Ausnah= me zulaffen. Die Raufbedingungen fol= Ien im Termine bekannt gemacht und kann die Tare täglich in unserer Regi= ftratur eingesehen werben.

Meferif beit 19. December 1822.

Konigh Preuß. Landgericht.

istolerate to Tobal Alexant organists prairie exceptly adoles rala.

Taxe in al warmit kuput možna codgienais in Registraturae neasen Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod Nrem. 29. w mieście Kamionnie powiecie Międzychodzkim na rynku położone, obywatela Łukasza Wąchalskiego własne i wraz z przynależącą doń stodołą, oborą, i pół włoki roli miary chełminskiey, ogółem na 213 talarów 20 sibr. sądownie ocenione, ma bydź w drodze exekucyi publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 9. Kwietnia 1823 o godzinie 10 zrana przed W. Sędzią Helmuth wyznaczonym sprzedane.

Ochotę kupna maiących posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy nań ninieyszym, z tém nadmienieniem, że przyderzenie naywięcey daiącemu za zezwoleniem wierzyciela nastąpi, ieżeli przeszkody prawne

niezaydą.

Warunki kupna w terminie oznaymionemi bedą.

Taxe codziennie w registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 19. Grudnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

change anonary to be a

Subhastations Natent. Es foll auf den Untrag ber Erben bes verstorbenen Eigenthumers Christoph lego okupnika Krysztofa Mader, ma Mader bie zum Nachlaß gehörige, ju

Patent Subhastacyiny. Na wniosek spadkobierców zmarbydź gospodarstwo do pozostałości

Referred J. Shirt 1926.

Unter-Tepperbuben unter Nro. 7. im Bomster Kreise besegene Ackernahrung, bestehend in einem Wohnhause, ten nösthigen Wirthschafts & Gebäuden, 20 Morgen Land und 3 Wiesen, welches zusammen auf 386 Kthlr. 14 Ggr. gesrichtlich abgeschäft worden ist, in dem auf den 12 ten Upril d. I. Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Land = Gerichts = Usselsch hier anssehenden Termin diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu wir Kauflustige, Besitz und Jahlungsfähige hiermit vorsladen.

Die Taxe fann täglich in unferer Re-

Meferig ben 18ten November 1822. Konigt, Preuf. Land gericht.

należące pod Nrem. 7. w Uściu - dolnym powiecie Babimostkim położone, z domu mieszkalnego, potrzebnych budynków do gospodarstwa,
20 morgów roli i trzech łąk się składaiące, ogółem na 386 talarów 14
dgr. sądownie ocenione w terminie
na dzień 12go Kwietnia r. p.
przed deputowanym Assessorem
Jentsch tu wyznaczonym, publicznie
naywięcey daiącemu sprzedane. Na
który ochotę kupna maiących i posiadania zdołnych Linieyszem wzywamy. Taxa może bydź codziennie
w registraturze naszey przeyrzaną.

w Miedzyrzeczu d. 18. Listop. 1822. Królewsko – Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise belegene abeliche Gut Mlanowo nehst Zubehör, welches nach der aufgenommenen gerichtlichen Taxe auf 57376 Atlr. 19 ggr. 7 pf. gewürzbigt werden, soll auf den Antrag eines Realgläubigers diffentlich an den Meistbietenden im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

hierzu haben wir die Bietunge = Ter=

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Ulanowo wraz z przyległościami pod Jurysdykcyą naszą w powiecie Gnieznieńskim położona, podług sądowney taxy na 57376 talarów 19 dgr. 7 d. ocenioną została, ma bydź na wniosek realnego wierzyciela drogą publiczney subhastacyi sprzedaną.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyi na ben 21. Marg, ben 21. Juni, und ben 20. September 1823.,

wovon der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Jekel Vormittags um 9 Uhr im hiesigen Gerichts-Locale angesetzt, und laden alle diesenigen, welche dieses Sut zu kaufen gesonnen, besitz und zahlungsfähig sind, hierdurch vor, sich zu melden und ihre Gebote abzugeben.

Die Taxe fann jeberzeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Gnesen den 10. October 1822.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das unterzeichnete Königl. Preußische Landgericht macht hierdurch bekannt, daß der Pächter Ludwig Arndt und die Johanna Louise Arndt geborne Krüger, verwittwet gewesene Krüger zu Podolin, in dem Ches Kontrakt vom I6ten August 1822. die Gemeinschaft der Güter hinsichts ihres bei Einschreitung der Ehe besessenn Verzmögens unter sich ausgeschlossen, die Gemeinschaft des Erwerbes und der Errunzenschaft aber beibehalten haben.

Gnesen ben 20. Februar 1823. Roniglich Preuß. Landgericht.

Can Roman rever meshod and I

dzień 21go Marca 1823, dzień 21go Czerwca 1823, i dzień 20go Września 1823, z których ostatni iest peremptorycznym przed Deput. Sędzią Ziemiańskim Jekel zrana o godzinie 9 w sali posiedzeń sądu tuteyszego odbyć się maiący.

Wzywamy przeto chęć maiących teyże wsi kupienia, i zdolnych oneyże posiadania i zapłacenia, aby się na tymże terminie zgłosiwszy, plus licitum swe podali; taxa iey każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

-Gniezno dn. 10. Październ. 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Podpisany Sąd podaie ninieyszém do wiadomości, iako dzierzawca Ludwik Arndt, i Johanna z Kruegrów Arndt dawniey owdowiała Krueger z Podolina wspolność dobr w kontrakcie ślubnym z dnia 16. Sierpnia 1822. względem maiątku przy w niyściu w śluby małżeńskie posiadanego miedzy sobą wyłączyli, w spolność zaś dorobku i nabytku utrzymali.

Gniezno dnia 20. Lutego 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftation &= Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit in ber Kreis=Stadt Gnesen unter No. 34. am Markt belegene, den Gaskwirth Joshann Figelschen Ehelenten zugehörige haus nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 3030 Atlr. 10 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Unstrag der Gläubiger Schulbenhalber defentlich an den Meistbetenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf den 26. Man,

ben 25. Juli und ben 26. September,

Vormittags um 9 Uhr, vor dem Depustirten Landgerichts/Affessor herrn Schwürz allhier angesetzt. Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Taxe dieses Grundstücks jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnefen ben 3. Marg 1823.

Kbnigl. Preußisches Landgericht.

Green of the top of the state o

reof callioning scare bying por

and believed twomby

Patent Subhastacyiny.

Domostwo z przyległościami pod jurysdykcyą naszą w powiatowym mieściu Gnieznie pod liczbą 34. przyrynku położone małżonków Figel oberżystów własne, które podług sądowney taxy na 3030 talarów 10 śgriest oszacowaném, ma bydź na wniosek wierzycieli z powodu długów drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedaném. Termina licytacyi wyznaczone są

na dzień 26. Maja, na dzień 25. Lipca i

na dzień 20. Września r. b. zrana o godzinie 9 przed deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Schwürz w sali posiedzeń Sądu tuteyszego. Chęć maiących kupienia i posiadania onegoż upoważnionych uwiadoma się o tym terminie z tém oświadczeniem, iż takę rzeczonego domostwa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzeć można.

w Gnieznie dnia 3. Marca 1823. Krók Pruski Sąd Ziemiański.

safety for the seasons and the seasons of

William Surfer, be of not the fee or waller

in The legication is supported in the Proposition

and the fruit . Box 2 bedriffen.

### Bekanntmachung.

Die zum Nachlaß bes chemaligen Un= terprafecten Ludwig von Zatorofi gehori= gen Grundftucke, beftehend aus bein gu Jutrofdin unter Mro. 88 belegenen Saus fe nebft Ackergrundftucken, beren Berth gerichtlich auf 1345 Rthle, abgeschäht worden, follen im Wege der freiwilligen Subhaftation verfauft werben. Es wer= ben baber biejenigen, welche biefe Grundfrucke ju faufen gefonnen und zahlungefabig find, hierdurch aufgefordere in bem auf ben 14ten April b. 3. Bor= mittage um 9 Uhr anstehenden Termine am Orte Jutiofchin entweder perfonlich, oder durch gehörig legitimirte Bevoll= machtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß an ben Meiftbietenden ber Zuschlag erfolgen wird, infofern nicht gefetliche Umftan= be eine Ausnahme gulaffen.

Fraustadt den 6. Februar 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

# Bekanntmachung.

In der Nacht vom Iten zum 4. Marz ist ein Diebstahl in der Kasse des Friedensegerichts zu Trzemeizns, durch Einstels gung durch das Forster und gewaltsame Erbrechung des Gebüren- und Asserbaten- Kastens verübt worden.

Das gestohlene Gelb beträgt 340 Athl. 14 fgr. 10½ pf. von allerlei preußischer Münz-Sorte, doch hat die größte Hälfte in Thalerstücken bestanden; auch war dars unter ein Tresorschein von fünf Thalern und ein Friedrichsd'or begriffen.

#### Obwiesczenie.

Do pozostałości s. p. Ludwika Zatorskiego byłego Podprefekta należa. ce nieruchomości, iako to domostwo w Jutroszynie pod liczbą 88. położo. ne wraz z rolami, których wartość na 1345 tal sadownie oceniono, droga dobrowolney subhastacyi sprzedane bydź maią. Wzywaią się prieto wszyscy ci, którzy grunta powyższe nabyć sobie życzą, i do zapłaty zdolni sa, ażeby w terminie na dzień 14. Kwietniar. b. zrana o godzinie q. wyznaczonym, w mieyscu Jutroszynie osobiście lub przez prawomocnie upowaźnionych pełnomocników się stawili i licyta swe podali, poczem spodziewać się moga, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastapi, ieżeli prawne okoliczności wyiątku nie dozwolą.

Wschowa dnia 6. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

W nocy z 3go do 4go Marca r. b., została skradzona kassa Sądu Pokoiu w Trzemesznie sposobem wniyścia oknem, i gwaltownego dobycia się do kufra Sportlowego i Asserwatów.

Skradzone pieniądze wynoszą 340 tal. 14 śgr 10½ den składaiące się z rożnych gatunków monety pruskiey, z których większa połowa iednakowoż całkowite talary były, pomiędzy któremi zostawał Tresorschein 5ciu talarów i Fridrichsd'or ieden.

- Außer biesem sind noch zwei silberne, unter den Asservaten besindlich gewesene Lössel mit gestohten, ein Estossel ist dar ran kenntlich, daß auf dem Stiele Buchstaden gestanden, aber ausgekraßt worden, des vor Buchstaden waren, ist nicht mehr kenntlich, auf dem Theeldssel haben anch punktirte Buchstaden gestanden, welche weggekraßt sind, indessen sit noch ersichtlich, daß es M. und S. gewesen.

Jede Behorbe, und überhaupt jedermann wird ersucht, auf verdächtige nicht legitimirte Menschen, besonders solche, welche jetzt mehr Geld als gewöhnlich besitzen, zu vigiliren, und im Fall sich irgend ein Berbacht zeigt, uns davon Anzeige zu leisten.

Derjenige, ber ben Diebstahl entbeckt, so daß ber Thater überführt werden kann, soll von und eine Belohnung von Dreistig Athlr. selbst auf den Fall erhalten, daß von dem geraubten Gelde nichts zuruck zu bekommen ware.

Einen besondern Berdacht auf irgeith jemand haben wir hier nicht.

Trzemeszno den 7. Mårz 1823. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Oprocz tego także ukradziono łyzek śrebrnych dwie, które pomiędzy asserwatami pozostawały, łyszka stołowa przez to znana, iż na trzonku teyże litery iuż wyskrobane były, co by zaś za litery bydź mogły, iuż poznać nie było możno, na łyżce zaś arhatowey także znaydowały się litery punktowane, iuż skrobane alejednak ieszcze M. i S. oznaczające.

Władze wszystkie i każdego z osobna uproszamy, aby na podeyrzane i niewylegitymowane osoby, a szczególniey na takich, którzy więcey, iak zwykle pieniędzy posiadaią, bystre oko mieli, a w razie by na kogo supozycya zdarzyćsię miała, nam o tym donieść. Ktoby kradzież tę w ten sposob odkryć miał, aby możno złodzieja przekonać, otrzyma od nas 30 taliako nadgrodę i na ten czas, gdyby z ukradzionych pieniędzy, iuż nie powrocone bydź nie mogło.

Szczególne zaś pomyślenie na kogo, nie mamy.

Trzemeszno d. 7. Marca 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

In Folge Auftrages des Königl. Landsgerichts zu Fraustadt und ad instantiam des Färber Carl August Lange hierselbst, soll die zum Nachlaß des Müllers Samuel Liebehentschel gehörige, an der Reißner

Obwiesczenie.

with the Mill of action

Z mocy polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie i na wniosek Karola Angusta Lange falbierza tuteyszego, ma bydź wiatrak tu przy trakcie Rydzyńskim pod Nro. 14. po Straße unter Nr. 14 belegene, auf 203 Mthlr. 17 fgr. 6 pf. geschätzte Bockwindmuhle im Wege der nothwendigen Subhasiation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Wir haben zu diesem Behuf einen Termin auf den 22 sten May d. J. in unserm Gerichtslocale vor dem Herrn Uffessor Spieß anderaumt und laden besitzfähige Kaussusige zu diesem Termine mit dem Bemerken ein, daß der Meistbietende, im Fall keine rechtliche Hindernisse dagegen eintreten, den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer

Registratur eingesehen werden. Lissa den 22. Februar 1823.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

łożony na 203 tal. 17 śbr. 6 fen. ocenieny, do pozostałości Samuela Liebehentschla młynarza należący, w drodze konieczney subhastacyi publicznie więcey daiącemu sprzedany. W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 22. Maja r. b. w lokalu sądownictwa naszego przed Ur. Assessorem Spiess, gdzie wzywamy ochotników zdatność kupna maiących, ztą wzmianką, iż naywięcey daiący, ieżeli żadne prawne przyczyny nie będą na przeszkodzie, przyderzenia spodziewać się ma.

Taxa może bydź każdego czasu w registraturze naszey przeyrzana.

Leszno dnia 22. Lutego 1823. Krol. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftations = Patent.

Die bei der Stadtfreiheit Filehne belegene, den Gebrüdern Christoph und Joshann Friedrich Blech zugehörige Wiese, welche gerichtlich auf 100 Athlr. taxirt worden, soll öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Ju Folge Auftrags bes Königl. Landsgerichts zu Schneidemuhl vom 6ten Januar d. J. ist der Bietungs-Termin auf den 16. Upril d. J. in unserm Gerichts-Locale hieselbst angeseht worden.

Besithfähigen Räufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbiethenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht Patent subhastacyiny.

Łąka przy wolności n.ieyskiey pod Wieleniem położona, braciom Krysztofa i Jana Frideryka Błechom należąca, która sądownie na 100 tal. otaxowana została, ma bydź publicznie naywięcey daiącemu sprzedana.

W skutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile z dnia 6. Stycznia r.b. został termin licytacyjny na dzień 16go Kwietnia r.b. w naszym lokalu sądowym wyznaczony.

Zdolność kupienia posiadaiących, uwiadomiamy o terminie tym z nadminieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu skoro prawne okoliczności żadnego wyłącze-

gesetzliche Umftande eine Ausnahme zu-

Zugleich werden die unbekannten Realprätendenten, welche an die sub hasta
gestellte Wiese Eigenthums oder sonstige Unsprüche zu haben vermeinen, zu dem
obgedachten Termin zur Anmeldung ihrer Unsprüche unter der Verwarnung vorgelaben, daß die Ausbleibenden mit ihren
etwanigen Realausprüchen an das Grundstück präkludirt, und ihnen deshalb ein
ewiges Stillschweigen auserlegt werden
wird.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem Termin frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Filehne den 28. Januar 1823. Königl, Preuß. Friedensgericht. nia czynić nie będą, przybitą zostanie.

Zarazem wzywamy nieznaiomych pretendentów realnych, którzy mniemaią, że do tey przedać się maiącey łąki pretensye własności lub inne podobne żądania rościć mogą, do wyżey wyznaczonego terminu do zgłoszenia swych pretensyów z tém zastrzeżeniem, że niestawaiąci z swemi pretensyami od powyższey łąki prekludowanemi, i im z tego powodu wieczne milczenie nakazane będzie.

W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Wieleń d. 28. Stycznia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

In Termino den 2 ten April d. J. Vormittags um 9 Uhr sollen in loco Szczytnif, Domainen = Amts Sforzencin, verschiedene, zur Deckung des Pachtrestes des Königl. Domainen-Amts Sforzencin abgepfändete Effekten, als: 19 Stück Kühe, 5 Schweine, 5 Stiere, 100 Stück Schaafe, 50 Stück Hammel, an den Meistdiethenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, wovon das Publiskum hierdurch in Kennkniß gesetzt wird.

Snesen den 4. Mårz 1823. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie.

W terminie dnia 2. Kwietnia r. b. zrana o godzinie otey maią bydź w Szczytnikach w Amcie Skorzenckim różne, przez Urząd Ekonomiczny Skorzencki zafantowane effekta, iako to: 19 sztuk krów, 5 sztuk świń, 5 sztuk wołów, 100 sztuk owiec, 50 sztuk iagniąt, za gotową zaraz zapłatę sprzedanemi, o czem Publiczność ninieyszém uwiadomiamy.

w Gnieznie dnia 4. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

In Termino den 20. Marz d. J. anfangend von 9 Uhr des Morgens, werden in der Auda-Mühle bei der Stadt Miescisko, Pferte, Hornvieh, Wagen, Silberzeug, Rupfer, Zinn, Kleidungs-fücke und verschiedene Hansgerathschaften, im Wege der bffentlichen Lieitation verkauft werden.

Rauflustige werben hierdurch eingelaben, sich im gedachten Termine einzusins ben, und hat der Meistbiethende gegen gleich baare Erlegung des Geldes, den Zuschlag zu gewärtigen.

Wongrowicc ben 11. Februar 1823. Ab nigl. Preuß, Friedensgericht. Obwieszczenie.

W terminie dnia 20. Marca r.b. począwszy od godziny gtey zrana, będą w młynie Ruda zwanym, pod miastem Mieściskiem, konie, bydło rogate, wozy, śrebro, miedź, cyna, suknie, i rozmaite ruchumości domowe, przez publiczną licytacyą sprzedane. Wzywaią się zatém ochotę maiący nabycia, aby w terminie rzeczonym zechcieli się stawić, gdzie naywięcey dawaiący, za złożeniem zaraz gotowych pieniędzy, przyderzenia spodziewać się może.

Wągrowiec daia 11. Lutego 1823. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Stedbrief.

Der wegen Diebstahl und Vagabondiren in hiefiger Frohnfeste zur Untersuschung eingesessene, unten näher beschriesbene Jakob Pietrzak, hat Gelegenheit gefunden, gestern um 10 Uhr Vormittagk, als er mit andern Gefangenen zum Holzhacken vor unserm Geschäftsgebäude beordert wurde, auf eine schlaue Art zu entweichen.

Wir ersuchen baher fammtliche Militair- und Civilbehorden so dringend, als dienstergebenst: auf diesen, dem Publiko schädlichen Verbrecher, ein wachsames Auge zu haben, ihn im Vetretungsfalle dingfest zu machen, und unter starker Vedeckung an uns abführen zu tassen. List gończy.

Jakób Pietrzak, poniżey dokładniey opisany, o kradzież i włóczegostwo w tuteyszym fronfescie podczas śledztwa siedzący, znalazł sposobność w dniu wczorayszym o godzinie 10. przed południem, będąc do rąbania drzewa z innemi więźniami przed lokał nasz wyznaczony, chytrym sposobem zbiedz.

Wszelkie woyskowe i cywilne władze wzywamy zatém iak naymoeniey: ażeby na tego, Publiczności szkodliwego zbrodnia, baczne miały oko, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymać i pod mocną strażą nam odprowadzić kazać zechciały. Signalement.

Safob Pietrzat, auch Pietroficzaf genannt, ift aus dem Dorfe Sikorgyno bei Arbben geburtig; vor feiner Berhaftung als Bagabond, biente er als Rnecht in bem Dorfe Czarnotki Gzrodafchen Kreifes. Er ift fatholischer Religion, 28 Jahr alt, 5 Fuß 6 Zoll groß, hat schwarzes verschnittenes Ropfhaar, graue Augen, schwarze Augenbraunen, långliche und fpite Dafe, flache Stirn, gewöhnlichen Mund, einen noch gang schwachen dun= feln Schnurbart, ovales Kinn, voll= gabliche Bahne, gefunde Gefichtsfarbe, volle Gefichtsbilbung, fpricht blos polnisch, und hat an ber linken Sand zwei Marben, eine uber bem, die andere auf bem Zeigefinger. Seine Befleidung mar : ein weißleinener gewohnlicher Bauerrock, ein leinenes hembe, mit rothem Bande unter dem Salfe gebunden, eine rothtuchne Bauermuße mit einem fingerbreiten Bras mer und Bauerftiefeln.

Rozmin den 6. Marz 1823. Konig I. Preuß. Inquisitoriat. RYSOPIS.

Jakób Pietrzak, także Pietroszczak -zwany, rodem iest z wsi Sikorzyna pod Krobia; przed schwytaniem go na włóczęgostwie, służył za parobka w wsi Czarnotkach Powiatu Szrodzkiego; religia wyznaie katolicka, lat liczy 28, w wzroście ma 5 stóp 6 cali, czarne włosy na głowie, szare oczy, czarne brwi, podługawy i kończasty nos, czoło płaskie, usta zwyczayne, wasik ieszcze rzadki ciemny, podbrodek owalny, zeby pełnoliczne, cery iest zdrowey, twarzy pełney; mówi tylko popolsku, i ma na lewey rece dwie blizny, iednę ponad a druga na palcu wskazuiącym. Odzieżą iego była: kiecka płócienna, takaż koszula, pod szyją czerwoną wstążeczką zawiązana, czapka wykrawanka z sukna czerwonego z wązkim baran: kiem i bóty chłopskie

Królewsko - Pruski Inkwizytoryat.

Befanntmachung.

In Termino ben 1 7. b. M. Bormitstags 9 Uhr, follen hier auf ber Breiten Strafe in ber Leberhandlung bes Uron Pulvermacher, die zu dieser Handlung

Obwieszczenie.

Na terminie dnia 17. t. m. zrana o godzinie 9tey, maią bydź tu na Szerokiey ulicy w handlu skór Arona Pulwermacher, skóry różnego gagehörenben Leber verschiebener Art und Mobel, meistbietend gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, wozu Kauf= lustige einladet.

Posen den 6. Marz 1823. Der Königl. Landgerichts Referendarius tunku i meble, naywięcey daiącemu za gotową zapłatę sprzedawane, na który ochotę kupna maiących wzywa. Poznań dnia 6. Marca 1823.

Królewskiego Sądu Ziemiańskiego Referendaryusz, Solms.

Nachweisung ber Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat Februar 1823.

Weizen der Preuß. Scheffel zu 16 Mehen 2 Mtl. 1 fgr. 10 pf.; Roggen 1 Mtl. 19 fgr. 8 pf.; Gerste 1 Mtl. 7 fgr. 6 pf.; Hafer 1 Mtlr. 2 fgr. 6 pf.; Erbsen 1 Mthlr. 2 1 fgr. 4 pf.; Hirse 1 Mtlr. 29 fgr. — pf.; Buchweißen 1 Mtr. 11 fgr. 6 pf.; weisse Wohnen 3 Mthlr.; Kartoffeln 10 fgr.; Hopfen-Mtlr. 20 fgr. — pf.; Rubsen 2 Mthlr. 2 b fgr. — pf.; Nindsleisch das Pfund Preuß. Gewicht 2 fgr. 2 pf.; Schweinesleisch 2 fgr. 4 pf.; Talg oder Unschlitt 3 fgr. - pf; Hen der Gentner 20 fgr.; Stroh 20 fgr. - pf.; veredelte Wolle der Stein 10 Mthlr.; ordinaire 8 Mthlr.; Laback der Centner vom besten 4 Mtlr. 15 fgr.; vom gemeinen 4 Mthlr. — fgr.; Flachs der Stein 2 Mthlr.; Hanf 3 Mthlr.; Butter das Quart 8 fgr. — pf.; Vier das Quart 8 pf.; Vrandswein, das Quart 5 fgr.; Bauholz, die Preuß. Elle nach der Dicke gerechnet 3 Mthlr. 10 fgr.; Laubholz die Klafter 5 Mthlr. — fgr.; Nadelholz die Klafter 4 Mthlr. — fgr.; Gersten-Grüß: die Mehe 6 fgr. 4 pf.; Gersten-Graupe die Mehe 6 fgr. 8 pf.

nerse from a war made to dis-